## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

No 194. Mittwoch, den 14. August 1839.

Ungekommene Fremde vom 12. August.

Hotel de Berlin; Hr. Kaufm. Lohse aus Berlin und Hr. Gutebes. v. Modenwösti aus Manicczsti, i. in der goldnen Gand; Hr. Gutebes. v. Mielinsti aus Sogolewo, Hr. Gutebes. Erdmann u. Hr. Justig-Commissar. Johr aus Neusalz, Hr. Kaufm. Fürgang aus Schwedt, Hr. Kaufm. Reichenheim aus Magdeburg, I. im Hotel de Rome; die Herren Dekonomen Bone aus Strassund u. Teichler aus Glogau, die Herren Guteb. v. Radonsti aus Chudzic, v. Radonsti ans Bieganowo und v. Bialfowsti aus Pierzchno, I. im Hotel de Paris; die Herren Kaust. Stolny aus Inowraclaw, Domke aus Lohsens, Wolfschn aus Schrimm und Engel aus Filehne, Hr. Apotheter Ernst, Hr. Bildhauer Neumann und Hr. Handelsm. Birnbrei aus Gräß, I. im Eichborn; die Herren Gutebes. v. Kurowsti aus Baborowso und v. Taczanowsti aus Slaboszewo, I. im Hôtel de Crakovie; Hr. Bürger Knispel aus Pudewiß, I. in den drei Steruen.

1) Bekanntmachung. Im Hopos thefenbuche des im Schrimmer Kreise beslegenen Ritterguts Dusina ist Rubr. III. No. 8. auf Grund der gerichtlichen Oblisgation des Besitzers Johann Nepomucen Thaddeus v. Kurnatowski d. d. Fraustadt vom 19. und ausgefertigt von dem chesmaligen Lands Gerichte daselbst am 24.

Obwieszczenie. W księdze hypoteczney dobr Ziemskich Dusiny w powiecie Szremskim położonych, iest w Rubr. III. No. 8 na mocy komplanacyi sądowney Jana Nepomucena Tadeusza Kurnatowskiego w Wschowie dnia 19. i wydaney przez dawnieyszy Sąd Ziemiański tamteyszy April 1824, fo wie bes fpateren Abkom= mens zwischen biefem und ber Wittwe Catharina v. Wefferefa d. d. Frauftabt vom 18. und ausgefertigt von dem ebe= maligen gand : Gerichte bafelbft am 30. Juni 1828 und ber gerichtlichen Erflarung bes gedachten Befigers d. d. Goffin bom 31. Juli 1828 ein Rapital von 24,404 Rthlr. 8 gGr. 6 Pf., mit Buch= faben: vier und zwanzig raufend vier hundert und vier Thaler acht gute Grofchen feche Pfennige Courant nebft 5 pCt. Binfen feit Johanni 1828 und unter Bor= behalt ber Zinfen von Johanni 1827, bis babin 1828 von einer Cumme von 14,355 Rthlr. 15. Egr. für die Rinder und Erben bes Martin v. Wefferefi ex decreto vom 18. August 1828 einge= tragen. Ex decreto vom 18. Ceptem= ber 1828 ift, und zwar auf Grund ber gerichtlichen Erffarung bes Befitere Jobann Thaddens von Kurnatowefi bas Borgugerecht biefer Poft vor ber auf Dufina Rubr. III. Do. 7. eingetragenen Raution in unbeftimmter Sohe vermerft worden, auch ift beglaubte Abschrift Die= fer Erflarung dem Documente über bie Boff von 24,404 Rthlr. 8 gGr. 6 Pf. annektirt. In bem gwischen bem Thab= beus Carl b. Weffereti und ber Wittwe b. Beffereta Catharina geborene b. 3aremba ale unbeschranften Bormunderin ihrer minderjahrigen Rinder und ale Bevollmächtigten bes Mebenvormundes, bes Midor b. Biglobloefi vor dem ehemaligen Friedens Berichte gu Pofen gefchloffenen, und an bemfelben Tage, am 13. Dezem=

na dniu 24. Kwietnia r. 1828 oraz ugody późnieyszév pomiędzy temże i wdową Katarzyną Węsierską w Wschowie dnia 18. zawartéy, a przez dawnieyszy Sąd Ziemiański tamteyszy na dniu 30. Czerwca r. 1828 wy. danéy, tudzież na mocy oświadczenia sądowego wspomnionego Kurnatowskiego w Gostyniu dnia 31. Lipca r. 1828 zeznanego, kapitał 24,404 Tal. 8 dgr. 6 fen. wyraźnie: dwadzieścia cztery tysiące czterysta i cztery talarów ośm dobrych groszy sześć fenygów w moniecie grubéy z prowizya po 5 od sta, od Sgo Jana roku 1828 z zastrzeżeniem prowizyi od Sgo Jana r. 1827 aż do Sgo Jana r. 1828 od summy 14,355 Tal. 15 sgr. dla dzieci i sukcessorów Marcina Węsierskiego, a to w skutek dekretu z dnia 18. Sierpnia r. 1828 zap sany. Stosownie do rezolucyi z dnia 18go Września r. 1828 zostało na zasadzie deklaracyi sądowney Jana Tadeusza Kurnatowskiego pierwszeństwo tév summy przed kaucyą na Dusinie w Rubr. III. No. 7 w ilości nieoznaczonéy zaintabulowaną, zapisanem i odpis wierzytelny deklaracyi téy został dokumentowi na summę 24,404 Tal. 8 gdr. 6 fen. wydanemu przyłączo. nym. W kontraktcie okupnym spadku, pomiędzy Tadeuszem Karólem Węsierskim a wdową Katarzyna z Zarembów Węsierską iako opiekunka nieograniczoną iéy dzieci nieletnich i iako plenipotentką iéy przyber 1828 ausgefertigfen Erbschafts-Raufkontrakte hat ber erstere seine Erbrechte
nach seinem Bater, dem Martin von
v. Wessersti und nach seinem Bruder dem
Elemens Eustach von Westerski seinen Halbgeschwistern Anton, Nifolaus und
Casimir v. Westerski verkauft, und es ist auf Grund dieses Documents das alleinige Eigenthum desselben an dieser Post vermöge Dekrets vom 29. Januar 1829 im Hypothekenbuche verwerft worden.

Demnachst find folgende Subintabula= tionen auf diese Post eingetragen :

a) In Folge Dekrets vom 20. Oktober 1831 die Verpfändung derselben für den Land-Gerichterath Voldt cum prioritate prae residuo, jedoch nach Abzug eines bereits von demselben dem Johann Nepomucen v. Trzaska cedirten Antheils von 4250 Athle. wegen eines auf Gostyn I. und II. Antheils eingetragenen Kapitals von 4000 Atle. nebst Zinsen. Von dem Haupt-Dofumente ist deswegen eine beglaubte Abschrift angefertigt, und dies, so wie die Eintragung der Verpfändung auf demselben vermerkt worden.

danego opiekuna Izydora Białobłockiego przed dawnieyszym Sądem Pokoju w Poznaniu na dniu 13. Grudnia r. 1828 zawartym i dnia tegoż w expedycyi wydanym, odprzedał Tadeusz Karól Wesierski prawo swe do spadku po oycu swoim Marcinie Węsierskim i po bracie swoim Klemensie Eustachym Wesierskim swemu przyrodzonemu rodzeństwu Antoniemu, Mikołajowi i Kaźmierzowi braciom Węsierskim, w skutku czego na mocy dokumentu tego wyłączna własność ostatnich do summy rzeczo néy podług dekretu z dnia 29. Stycznia r. 1829 w księdze hypoteczney zapisaną została.

Późniey zostały na summie tey następuiące subintabulacye uskutecznione:

a) stósownie do dekretu z dnia 20. Października r. 1831 zastaw summu rzeczoney dla Sędziego Ziemiańskiego Voldt z prawem pierwszeństwa przed resztą, w względzie kapitalu na Gostyniu oddzia. łu I. i II. w ilości 4000 Tal. z prowizyą zahypotekowanego iednakowoż po odtrąceniu summy Janowi Nepomucenowi Trzaska z takowey w ilości 4250 Tal. odcedowaney. Z dokumentu głównego został względzie odpis wierzytelny sporządzony i wydanie odpisu takow wego, iako téż zaintabulowanie zastawu zostały na takowym zapisane.

- b) ex decreto vom 10. September 1832 ist auf Requisition des ehemaligen Lands Gerichts zu Fraustadt vom 19. Juli 1832 ein Urrest auf die Zinsen des Rest-Kapitals von 20,154 Athle. 10 Sgr. 6 Pf. zu Gunsten des Gutsbessische Johann Thaddeus von Kurnatowski eingetragen, ohne daß deshalb ein Vermerk auf dem Documentum ex quo gemacht ist.
- c) Vigore decreti vom 12. Dezember 1833 ift die Gumme von 2126 Rtfr. 15 Ggr. zu 5 pCt. Binfen cum prioritate prae residuo, jedoch ju glei= den Rechten mit ber ben Cafimir b. Rierstischen Erben überwiefenen Gum= me pon 2373 Rthlr. 24 Ggr. 2 Pf. ouf Grund ber Ueberweifung bes ehe= maligen Land = Gerichts zu Frauftadt bom 29. April 1833 für bie Josepha verwittmete v. Moraczemsfa geborene v. Riersfa eigenthumlich umgeschrieben worden. Bu biefem Behufe ift fur biefelbe ein Zweig-Dofument gebildet, und bieß, fo wie bie erfolgte Gintra= gung auf bem Saupt=Dofumente ber= merft worden.
- d) Vermöge Defrets vom 12. Dezember 1833 ift diese Post zu Gunsten der Catharina v. Wesserska geborene von Zaremba auf Höhe von 3000 Athle. nebst 5 pCt. Zinsen seit Johanni 1829 mit Arrest belegt. Auf dem Haupt= Dokumente ist beshalb nichts vermerkt,

b) Według dekretu z dnia 10. Września r. 1832 zosłał stósownie do rekwizycyi dawnieyszego Sądu Ziemiańskiego w Wschowie z dnia 19. Lipca r. 1832 areszt na prowizye kapitatu resztuiącego w ilości Tal. 20,154 sgr. 10 fen. 6 na rzecz Jana Tadeusza Kurnatowskiego zahypotekowanym, niezrobiono iednakowoż wtym względzie na dokumencie ex quo wzmianki.

c) Stósownie do dekretu z dnia 12go Grudnia r. 1833 została summa 2126 Tal. 15 sgr. z prowizyą po 5 od sta z pierwszeństwem przed resztą, iednakowoż równemi prawami z summa 2373 Tal. 24 sgr. 2 fen. sukcessorom Kaźmierza Kierskiego przekazaney, na mocy przekazania dawnieyszego Sądu Ziemiańskiego w Wschowie z dnia 29. Kwietnia r. 1833 dla Józefy z Kierskich owdowiałey Moraczewskiéy na własność przepisaną. W tym względzie został dla téyże dokument odłączony zrobiony, i zapisano na dokumencie głównym wydanie takowego iako téż nastąpione zahypotekowanie.

d) Według dekretu z dnia 12. Grudnia 1833 została summa pomieniona na rzecz Katarzyny z Zarembów Węsierskiéy względzie summy 3000 Tal. z prowizyą po 5 od sta od S. Jana r. 1829 zaresztowaną. Na dokumencie głównym niezakonotowano w tym

auch ift biefer Urreft in Folge Defrets vom 30. Marg 1835 wieder gelbscht.

- e) In Folge Defrets vom 12. Dezember 1833 find die einjährigen zu Johanni 1832 tällig gewesenen Zinsen dieser Post für den Appellationsrath v. Sobodi wegen einer Summe von 479 Rthlr. 18 Sgr. 9 Pf. mit Arrest belegt. Auf dem Documentum ex quo ist deswegen nichts verwerkt.
- f) Laut Defrets vom 16. Januar 1834 ift in Folge Ueberweisung bes ehema= ligen Land Gerichts zu Frauftabt bom 29. April 1833 eine Gumme bon 3273 Rthir. 24 Ggr. 2 Pf. nebft 5 pet. Binfen cum prioritate prae residuo jedoch zu gleichen Rechten mit ber, ber Josepha verwittweten von Moraczewefa geborene v. Rierefauber= wiesenen Summe von 2126 Rthlr. 15 Ggr. (ad c.) fur die Rafimir von Rierekischen Erben, namentlich ben Johann Repomucen, ben Jofeph und ben Michael v. Riersfi, fo wie fur bie Sofepha verwittwete v. Moraczewsfa geborene von Rierefa eigenthumlich umgeschrieben worben. Bum glusweise beffen ift von bem haupt=Dofu= mente ein 3meig-Dofument gefertigt, und bies, fo wie die erfolgte Gintra= gung auf bem erfferen vermerft wor= ben.
- g) Ex decreto vom 25. September 1834 und zwar in Folge ber Ueber=

względzie nic i został areszt ninieys szy stósownie do dekretu z dniz 30. Marca 1835 znowu wymazanym.

- e) W skutek dekretu z dnia 12. Grudnia r. 1833 zostały iednoroczne na Sty Jan r. 1832 płacić się miane procenta summy téy na rzecz Sędziego Appellacyinego Sobockiego względzie summy 179 Tal. 18 sgr. 9 fen. aresztem zaięte. Na dokumencie ex quo nie wzmiankowano o tém nic.
- f) Stosownie do dekretu z dnia 16. Stycznia 1834 została w skutek przekazania dawnieyszego Sądu Ziemiańskiego w Wschowie z dnia 29. Kwietnia 1833 summa 3273 Tal. 24 sgr. 2 len. z prowizya po 5 od sta z pierwszeństwem przed reszta, iednakowoż równemi prawami z summa 2126 Tal. 15 sgr. Józefy z Kierskich owdowiałey Moraczewskiey przekazaną (ad c) dla sukcessorów Kaźmierza Kierskiego, iako to: Jana Nepomucena, Józefa i Michała Kierskich, iako téż dla Józefy z Kierskich owdowiałey Moraczewskiey na własność przepisaną. W dowód czego z dokumentu głównego został dokument odłączony zrobionym, i zapisana na pierwszym wydanie takowego, iako téż nastąpione zahypotekowanie.
  - g) W skutek dekretu z dnia 25go. Września roku 1834 a mianowicie

weisung bes ehemaligen Land-Gerichts zu Fraustadt vom 27. Februar 1834 ist die Summe von 1000 Athle, nebst 5 pCt. Zinsen seit dem 9. October 1833 und cum prioritate prae residuo für den Landgerichts-Referendarius Louis Brachvogel zu Krotoschin eigenthümlich umgeschrieben worden.

Nach ber Behauptung ber Erben bes Landgerichts-Referendarius Louis Brachvogel, ber Andreas Abraham und Chrissina Dorotha Brachvogelschen Seleute zu Krotoschin ist das Dokument über diese dem Land-Gerichts-Referendarius Louis Brachvogel zustehende Theilpost von 1000 Athler. nebst Zinsen bestehend:

- 1) aus bem unterm 27. Februar 1834 auf Sohe dieser Theilpost nebst Zinsen à 5 pCt. seit dem 9. Oftober 1833 angefertigten Zweig-Dokumente nam= lich:
- a) der beglaubten Abschrift der gerichtlischen Obligation des Johann Repomuscen Thaddeus von Kurnatowski d. d. Fraustadt 19/24. April 1828,
- b) tes gerichtlichen Abkommens zwischen biesem und ber Wittwe Catharina v. Westerska geborene v. Zaremba d. d. Fraustadt 18/30. Juni 1828,
- c) der gerichtlichen Erflarung bes Johann Nepomucen Thadbeus v. Rurnatowefi d. d. Goffn 31. Juli 1828,
- d) bes von bem ehemaligen Landgerichte

podług przekazania dawnieyszego Sądu Ziemiańskiego w Wschowie z dnia 27. Lutego 1834 została summa 1000 Tal. z prowizyą po 5 od sta z dnia 9. Października r. 1833 z pierwszeństwem przed resztą dla Ludwika Brachvogla Referendaryusza Sądu Ziemiańskiego w Krotoszynie na własność przepisaną.

Podług twierdzenia sukcessorów Referendaryusza Ludwika Brachvogla, to iest Andrzeja Abrahama i Krystyny Doroty małżonków Brachvoglów w Krotoszynie, został dokument na summę cząstkową tę 1000 Tal. z prowizyą Referendaryuszowi Ludwikowi Brachvoglowi przypadaiącą, składaiącéy się:

 z wydanego na dniu 27. Lutego r. 1834 na summę cząstkową tę z prowizyą po 5 od sta od dnia 9. Października 1833 dokumentu odłączonego, iako to:

- a) z odpisu wierzytetnego obligacyi sądowéy Jana Nepomucena Tadeusza Kurnatowskiego de dato Wschowa dnia 10/24. Kwietnia 1828.,
- b) z komplanacyi sądownéy pomiędzy tymże i wdową Katarzyną z Zarembów Węsierską d. d. Wschowa dnia 18/30. Czerwca 1828,,
- c) z deklaracyi sądownéy Jana Nepomucena Tadeusza Kurnatowskiego d. d. Gostyń 31. Lipca 1828.,
- d) z wydanego przez dawnieyszy

hierselbst in vim recognitionis der für die Martin v. Westerekischen mis norennen Erben eingetragenen 24,404 Athlr. 10 Sgr. 6 Pf. am 4. Novemsber 1828 ansgesertigten Hypothefensscheins,

- e) ber am 18. September 1828 gefertige ten beglaubten Abschrift ber gericht= lichen Erflärung bes Johann Nepo= mucen Thabbeus v. Kurnatowski vom 6. September 1828 bie Prioritäts= Einräumung bieser Post vor ber Rubr. III. No. 7 eingetragenen enthaltenb,
- f) bes gerichtlichen Erbschafte. Rauf=Ron= trafte zwischen bem Thabbeus von Wefferefi und ber Catharina verwitt= weten von Wefferdta als hauptvor= munberin ihrer minorennen Rinder und als Bevollmachtigte bes Deben= pormundes berfelben, bes Ifidor von Biatoblocki vom 13. Dezember 1828 mittelft beffen ber erftere feinen Salb= gefdwiftern, bem Unton, Rifolaus und Cafimir v. Beffersti feine Erb= rechte nach seinem Bater bem Martin v. Wefferefi und nach feinem Bruder bem Clemens Euftachius v. Weffereti verfauft und zu welchem als annexa gehoren :
- a) das Uttest bes ehemaligen Landgerichts zu Gnesen vom 12. Dezember 1825 betreffend die Legitimation der Erben der am 30. Oftober 1819 zu Riąż verstorbenen Eleonore verehelichten von

Sąd Ziemiański tuteyszy w moc rekognicyi zahypotekowanych dla nieletnich sukcessorów Marcina Węsierskiego 24,404 Tal. 10 sgr. 6 fen. na dniu 4. Listopada 1828 wykazu hypotecznego,

- e) z wydanego na dniu 18go Września 1828 odpisu wierzytelnego deklaracyi sądowney Jana Nepomucena Tadeusza Kurnatowskiego z dnia 6. Września 1828 przyznanie pierwszeństwa summy rzeczoney, przed summą w Rubr. III. No. 7 zahypotekowaną zawieraiącą,
- z sądownego kontraktu sukcessyinego kupnego pomiędzy Tadeuszem Węsierskim i Katarzyną owdowiałą Węsierską, iako opiekunka glowną dzieci swych małoletnich i iako plenipotentką opiekuna przydanego Izydora Białobłockiego z dnia 13. Grud. 1828 podług którego pierwszy rodzeństwu przyrodniemu swemu Antoniemu, Mikołajowi i Kaźmierzowi Węsierskim prawa spadkowe swe po oycu swym, Marcinie Wesierskim i po bracie swym Klemen. sie Eustachym Wesierskim odprzedał, do którego iako annexa należa:
- a) attest dawnieyszego Sądu Ziemiańskiego w Gnieźnie z dnia 12. Grudnia 1825 tyczący się legitymacyi sukcessorów zmarley na dniu 30. Października 1819 w Xiążu, Eles

Beffereta geborenen von Bronieweta und bie Legitimation ber Erben bes am 5. Oftober 1818 verftorbenen Martin v. Weffereft, fo wie die Legi. timation der Erben des am 8. Marg 1822 verftorbenen Clemens Euftachius b. Befierefi junachft von bem Dotar Bon am 17. Dezember 1825 vidimirt, und von biefer beglaubten Abschrift bann von bem Rotar Petersfon ant 28. Februar 1826 beglaubigt,

- β) die von bem ehemaligen Landgerichte gu Frauftabt unterm 28. Januar 1820 ber Wittwe Catharina v. Beffereta geborenen v. Zaremba und bem Ifidor von Biatoblocki ertheilten Beffallung als Bormunder der minorennen Rin= ber des Martin v. Wefferefi, junachft bon bem Notar Brachvogel am 22. Marg 1824 vidimirt, und von biefer beglaubten Abschrift bann von bem Dotar Peterefon am 28. Februar 1826 beglaubigt,
- y) ber notariellen Vollmacht bes Ifidor v. Bialoblocki auf bie Wittwe Catha= rina v. Beffereta geborenen v. Baremba vom 28. Juni 1828,
- d) bes Atteftes bes ehemaligen ganbge. richts zu Frauftadt vom 29. Novem= ber 1825, die Legitimation ber Erben bes am 8. Marg 1822 verftorbenen Clemens Euftachius von Beffersti be=

onory z Broniewskich Węsierskiej, i legitymacyi sukcessorów zmarłego na dniu 5. Października 1818 Marcina Węsierskiego, iako téż legitymacyi sukcessorów zmarłego na dniu 8. Marca 1822 Klemensa Eustachego Wesierskiego pierwiast. kowo przez Notaryusza Boy na dniu 17. Grudnia 1825 widymowanéy, a następnie z odpisu wierzytelnego tegoż przez Notaryusza Peterssona na dniu 28. Lutego 1826 poświadczony,

β) nominacya przez dawnieyszy Sąd Ziemiański w Wschowie na dniu 28. Stycznia 1820 wdowie Katarzynie z Zarembów Węsierskiey i Izydorowi Białobłockiemu iako opiekunowi dzieci małoletnich Marcina Węsierskiego udzielona, pierwiastkowo przez Notaryusza Brachvogla na dniu 22. Marca 1824 widymowana, a następnie z odpisu wierzytelnego pomienionego przez Notaryusza Peterssona na dniu 28. Lutego 1826 poświadczona.

y) plenipotencya notaryczna Izydo. ra Białobłockiego na wdowę Katarzynę z Zarembów Węsierską z

dnia 28. Czerwca 1828.,

d) attest dawnieyszego Sądu Ziemiań. skiego w Wschowie z dnia 29. Listopada 1825 tyczący się legitymacyi sukcessorów zmarłego na dniu 8. Marca 1822 Klemensa Eu-

## Beilage zum Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

M 194 Mittwoch, den 14. August 1839.

treffend die beiden letzten Urkunden (ad y und d) von dem ehemaligen hiefigen Friedens-Gerichte am 13ten Dezember 1828 vidinirt,

- gerichte am 14. Marz 1829 in vim recognitionis der für die Gebrüder Anton, Mikolaus und Casimir von Wasserstierest erfolgten Umschreibung der Rubr. III. No. 8. eingetragenen 24,404 Athler. 8 ger. 6 Pf. ausgesfertigten Hypothekenscheins.
- 2) Aus der Original-Ueberweisungs. Arfunde des ehemaligen Kandgerichts zu Fraustadt vom 27. Februar 1834, mittelst welcher dem Landgerichts-Referenderius Louis Brachvogel von dieser Post 1000 Athle, nebst 5 pEt. Zinsen seit dem 9. Oktober 1833 cum prioritate prae residuo mit den Nechten eines Cessionars überwiesen worden.
- 3) Aus dem von dem ehemaligen Landsgerichte hierselbst am 10. Oftober 1834 in vim recognitionis der erfolgten Subintabulation dieser 1000 Athle. nebst Zinsen für den Landgerichts: Res

- stachego Węsierskiego ostatnie dwa dokumenta (ad  $\gamma$  i  $\theta$ ) przez dawnieyszy Sąd Pokoju tuteyszy na dniu 13. Grudnia 1828 widymowane,
- g) z wydanego na dniu 14. Marca 1829 przez dawnieyszy Sąd Ziemiański w Wschowie w moc rekognicyi nastąpionego przepisania 24,404 Tal. 8 dgr. 6 fen. w Rubr. III. No. 8 dla braci Antoniego, Mikołaja i Kaźmierza Węsierskich zahypotekowanych, wykazu hypotecznego.
- 2) Z oryginalnego dokumentu dawnieyszego Sądu Ziemiańskiego w Wschowie z dnia 27. Lutego 1834 podług którego Referendaryuszowi Sądu Ziemiańskiego Ludwikowi Brachvoglowi z summy pomienionéy 1000 Tal, z prowizyą po 5 od sta od dnia 9. Października 1833 z pierwszeństwem przed resztą z prawami cessyonaryusza przekazane zostały.
- 3) Z wydanego przez dawnieyszy Sąd Ziemiański tuteyszy na dniu 10. Października 1834 w moc rekognicyi nastąpioney subintabulacyi rzeczonych 1000 Tal. z prowi-

ferendaring Louis Brachvogel ausges fertigten Driginal = Hypothekenscheine verloren gegangen.

Auf ben Untrag berfelben werben alle biejenigen, welche an die fur den Land= Gerichte-Referendarine Louis Brachvogel Rubr III. Do. 8. fubintabulirte Poft von 1000 Rthir. und an bas barüber ausgeftellte, aus ben obigen Beftandthei, Ien beftebende Infrument als Gigenthus mer, Ceffionarien, Pfand= ober fonftige Briefdinhaber, Unspruche gu machen ba= ben, hierdurch aufgefordert, Diefe ihre Anspruche bei une, fpateftene aber in bem ju biefem Dehufe in unferm Inftruftione= 31mmer vor dem Dber-Landes-Gerichts= Referendarius Fifcher auf ben 16. September b. 3. Bormittage 10 Uhr anberaumten Termine geltenb gu machen, wibrigenfalls fie mit benfelben praflubirt und gum ewigen Stillfchwei= gen verwiesen werden werden.

Pofen ben 4. Mai 1839.

Abnigl. Ober = Landes = Gericht. I. Abtheilung.

2) Bekanntmachung. In ber Nacht vom 6. zum 7. Juli d. J. sind von Grenzbeamten zwischen Rokutow und Grodzisko Pleschner Kreises 14 Schweise, beren funf bis jeht unbekannt gebliebene Treiber die Flucht ergriffen haben, als muthmaßlich aus Polen eingeschwärzt in Beschlag genommen worden.

zyą dla Referendaryusza Sądu Ziemiańskiego Ludwika Brachvogla, wykazu hypotecznego oryginalne-

go, zagubionym.

Na wniosek tychże zapozywaią się ninieyszém wszyscy, którzy do summy dla Referendaryusza Sądu Ziemiańskiego Ludwika Brachvogla w Rubr. III. No. 8 subintabulowanéy w ilości 1000 Tal. i instrumentu na takową wystawionego, z powyższych dowodów składaiącego się, iako właściciele, cessyonaryusze zastawni lub téż dzierzyciele pretensye maią, aby pretensye swe u nas, naypóźniéy iednakowoż w terminie w tym celu na dzień 16. Września r. b. zrana o godzinie rotéy w izbie instrucyinéy naszéy przed Ur. Fischer Referendaryuszem Głównego Sądu Ziemiańskiego podali, albowiem w razie przeciwnym z takowemi prekludowani zostana, i wieczne im milczenie na. kazane będzie.

Poznań, dnia 4. Maja 1839. Król. Główny Sąd Ziemiański. Wydział pierwszy.

Obwieszczenie. W nocy z dnia 6go na 7go miesiąca Lipca r. b. zabranych zostało przez dwóch Dozorców granicznych pomiędzy Rokutowem i Grodziskiem, powiatu Pleszewskiego, 14 sztuk iako na domysł z Polski przemyconych wieprzy, od których pięciu do tego momentu nieznaiomych zaganiaczy zbiegło.

Die unbekannten Eigenthumer biefer Schweine werden gemäß §. 60. des 3ollsstrafgeseiges vom 23. Januar 1838 hierz durch aufgefordert, sich spätestens binnen 4 Wochen von dem Tage an, wo diese Bekanntmachung zum letztenmal im hiessigen Intelligenz = Blatte erscheint, bei dem Königl. Haupt 3oll = Umte in Skalmierzyce zu melden, und ihre Unsprücke darzuthun, widrigenfalls nach Ablauf dieser Frist die Verrechnung des Erlöses aus den verkauften 14 Schweinen zur Staatse Kasse ersolgen wird.

Pofen ben 22. Juli 1839.

Der Provinzial. Direktor (gez.) v. Maffenbach.

3) Nothwendiger Verkauf. Land: und Stadtgericht zu Krotofchin, ben 20. Juni 1839.

Das in Hellefelb unter No. 17. gelegene, bem Johann Leopold gehörige Grundstück, abgeschätzt auf 210 Athle. 28 fgr. 6 pf. zufolge ber, nebst Hypoethekenschein und Bedingungen in ber Resgistratur einzusehenden Tare, soll am 21 sten November 1839. Bormitztags 11 Uhr an ordentlicher Gerichtsestelle subhastirt werden.

Alle unbekannten Real=Pratenbenten werden aufgeboten, sich bei Bermeidung ber Praklusion spatestens in diesem Ter=mine zu melben.

Nieznaiomi właściciele tychże świń wzywzią się stosownie do §. 60. prawa celno karalnego z dnia 23go Stycznia 1838 ninieyszem, aby się naydaley w ciągu 4 tygodni od dnia, w którym ninieysze obwieszczenie po raz ostatni w dzienniku intelligencyinym umieszczone będzie, na komorze główney celney w Skalmierzycach zgłosili i swe pretensye udowodnili, w przeciwnym bowiem razie po upłynieniu tegoż terminu z sprzedaży 14 sztuk wieprzy zebrane pieniądze na rzecz skarbu obrachowane zostaną.

Poznań, dnia 22. Lipca 1839. Prowincyalny Dyrektor Poborów v. Massenbach.

Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko-mieyski w Krotoszynie,

dnia 20. Czerwca 1839.

Nieruchomość na Jasném połu pod No. 17 położona, do Jana Leopolda należąca, oszacowana na 210 Tal. 28 sgr. 6 fen. wedle taxy, mogącey być przyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 21. Listopada 1839 przed południem o godzinie 11tey w mieyscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedana.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywaią się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili naypóźniey w terminie oznaczonym. 4) Der Casmir Nowakowski und die Helena Zakrzewska aus Oblaczkowo, haben mittelst Vertrages vom 23sten August 1837. die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes, die minderjährige Helena Zakrzewska mit Genehmigung ihres Vormundes und des vormundschaftlichen Gezeichts, ausgeschlossen, welches hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Wreschen, ben 27. Juni 1839. Ronigl, Land= und Stadtgericht.

5) Ueber den Nachlaß der am 11. Mai 1827 und resp. 18. Juni 1830 verstorz benen Steueraufseher Abam und Theresia Walenstischen Geleute in Schildberg, ist heute der erbschaftliche Liquidationszproz zeß eröffnet worden. Der Termin zur Anmeldung aller Ansprüche sieht am 30. September c. Vormittags um 9 Uhr por dem Herrn Land = und Stadtgerichtsz Rath Eleinow im Partheien-Zimmer des hiesigen Gerichts an.

Wer sich in diesem Termine nicht melbet, wird aller seiner etwanigen Borrechte verlustig erklärt, und mit seinen Forderungen nur an daßjenige, was nach Be, friedigung der sich meldenden Gläubiger von der Masse noch übrig bleiben sollte, verwiesen werden.

Der seinem Aufenthalte nach unbekannete majorenne Theodosius Felician Waslenski wird Behufs Wahrnehmung seiner Gerechtsame gleichfalls zu diesem Tersmine vorgelaben.

Rempen, ben 29. Juni 1839. Ronigl. Land : und Stadtgericht.

12 Kaźmierz Nowakowski i Panna Helena Zakrzewska z Obłaczkowa, przez układ z dnia 23. Sierpnia 1837 r. niedoletnia Helena Zakrzewska, za zezwoleniem opiekuna iéy i Sądu nadopiekuńczego, wspólność maiątku i dorobku wyłączyli, podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości. Września, d. 27 Czerwca 1839. Król. Sąd Ziemsko mieyski.

Nad pozostalością zmarłych w Ostrzeszowie na dniu 11. Maja 1827 i resp. 18. Czerwca 1830 r. Adama Waleńskiego, dozorcy konsumcyjnego i żony iego Teressy, otworzono dziś process spadkowo-likwidacyjny. Termin do podania wszystkich pretensyi wyznaczony, przypada na dzień 30. W rześnia r. b. o godzinie 9téy przed południem w izbie stron tuteyszego Sądu przed Ur. CleinowRadzcąSąduZiemsko mieyskiego.

Kto się w terminie tym nie zgłosi, zostanie za utracaiącego prawo pierwszeństwa iakieby miał uznany, i z pretensyą swoią li do tego odesłany, coby się po zaspokoieniu zgłosznych wierzycieli pozostało.

Na termin ten zapozywa się także Teodozy Felician Waleński pełnoletni z mieysca pobytu niewiadomy, celem dopilnowania praw swych,

Kempno, dnia 29. Czerwca 1839. Król. Sąd Ziemsko-mieyski. Mts. murbe in einem Graben au bem Erlenbruche, Roschmider genannt, bicht am Dorfe Dfin, und unweit der schlefis fchen Grenge, ein neugebornes und le= benefahiges Rind, weiblichen Geschlechts, welches bereits fart in Faulnif uberge= gangen war, borgefunden.

Um 10. fand man ein ahnliches Rind in bemfelben Graben, fcmimmend bor, nicht weit von der Stelle, wo das Erfte

gelegen.

Nach ben bisherigen Ermittelungen fcheinen die Kinder Zwillinge ju fenn.

Die Umftande fprechen dafur, daß die Rinder absichtlich in die Lage gebracht worden, damit ihr Dafein nicht befannt werde. Wer über die Mutter ber Rin: ber, ober bestjenigen, ber biefelben in Graben gefchafft, Auskunft geben fann, wird bringend aufgefordert: fich bei uns unverzüglich schriftlich ober perfonlich zu melben.

Rempen am 10. August 1839.

Der Geifenfieder Julius Golbberg und die Rofalia Cohn Igig von bier ba= ben mittelft Chevertrages vom 18. b. D. die Gemeinschaft ber Guter und bes Er= werbes ausgeschloffen, welches hierdurch gur offentlichen Renntniß gebracht wird.

Inowraciam, am 23. Juli 1839. Ronigl, Land = und Stadtgericht.

Bekanntmachung. Um 8. b. Obwieszczenie. Na dniu 8. m. b. znalezionym zostało w rowie pełnym wody wedle lasku olszowego, Koschmidrem zwanego, między wsią Osinami i niedaleko granicy Sląskie y położonego, nowo-narodzone i do życia zdolne dziecko płci żeńskiey, które iuż znacznie zgnieliźnie uległo.

Na dniu 10. t. m. znaleziono znów drugie podobne dziecko, w tym samym rowie po wodzie pływaiące i niedaleko tego mieysca, gdzie pierw-

sze ležalo.

Podług dotychczas wyprowadzonych śledctw, wyinka, iż dzieci te

bliżniętami są.

Okoliczności daią tę prezumcyą, że dzieci te umyślnie tam zaniesionemi zostaly, ażeby byt ich wiadomym niebył. Ktokolwiek więc o matce dzieci tych albo o osobie, która ie do rowu zaniosła, jakakolwiek wiadomość dać może, wzywa się usilnie ninieyszém, ażeby na piśmie, lub o. sobiście, iak nayspieszniey do nas się zgłosił.

Kempno, dnia 10. Sierpnia 1839. Ronigl, Land: und Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko mieyski.

> Podaie się ninieyszém do publiczney wiadomości, że mydlarz Juliusz Goldberg i Rozalia Cohn Itzig tu ztąd, kontraktem przedślubnym z dnia 18. b. m. wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Inowracław, dnia 23. Lipca 1839. Król. Sąd Ziemsko-mieyski. 8) Der Raufmann Jacob Salomon Landsberg und die Jungfrau Helene Simonfohn von hieselbst, haben mittelst Ehevertrages vom 19. Juli c. die Gemeinschaft der Güter und der Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur df=fentlichen Kenntniß gebracht wird.

Liffa, am 23. Juli 1839. Konigl, Land= und Stadtgericht. Podaie się ninieyszém do wiadomości publicznéy, że kupiec Jakób Salomon Landsberg i niezamężna Helena Simonsohn, oboie tu z Leszna, kontraktem przedślubnym z dnia 19. Lipca b. r. wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Leszno, dnia 13. Lipca 1839. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

9) Der Handelsmann Seelig Ihig Urban und die Jungfrau Pauline Modkall von hierselbst, haben mittelst Shevertrages vom 30. Julius c. die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes ausgeschloffen, welches hierdurch zur dffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Liffa am 2. August 1839. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

Podaie się ninieyszém do wiadomości publicznéy, że handlerz Seelig Itzig Urkan i Paulina Moskall panna z mieysca, kontraktem przedślubnym z dnia 30. Lipca r. b. wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Leszno, dnia 2. Sierpnia 1839.

Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

10) Ediktale Citation. Zur Anmelbung ber Ansprüche an die Amts-Raution bes entlassenen Hülfs-Exekutors und Bosten Glowinski sieht bei uns vor dem Herrn Ober = Landes = Gerichts = Affessor Heinz in unserem Instruktions = Zimmer ein Termin auf den 2 ten Oktober d. J. an, wozu die betreffenden Intersessenten mit dem Bedeuten vorgeladen werden, daß diesenigen, welche nicht erscheinen, mit ihren Ansprüchen an die Raution des Glowinski praktudirt und an das übrige Vermögen besselben werden verwiesen werden.

Pleschen, am 31. Juli 1839. Ronigl. Land: u. Stadtgericht.

Zapozew edyktalny. Do zamelodowania pretensyi do kaucyi urzędowéy dimittowanego pomocnika exekutora i woźnego Głowińskiego, wyznaczony został termin przed Ur. Heinz Assessorem Sądu Nadziemiańskiego w izbie naszéy instrukcyjney na dzień 2. Października r. b. na który właściwi interessenci pod tem zagrożeniem zapozywaią się, że ci, którzy się niestawią, z swemi pretensyami do kaucyi Głowińskiego prekludowanymi i do iego reszty maiątku odesłani będą.

Pleszew, dnia 31. Lipca 1839. Król. Sąd Ziemsko-mieyski. 11) Nothwendiger Verkauf. Land= und Stadtgericht zu Schneidemuhl.

Das hier sub No. 106. belegene, ben Registrator Nowackschen Erben gehörige Grundstick, abgeschützt auf 1380 Ktlr. 25 fgr. zufolge der, nebst Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Taxe, soll am 25. November 1839. Pormittags 11 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subhasstirt werden.

12) Der hiesige Destillateur Louis Zellner und die hannchen Posner von hier, has ben mittelst Ehevertrages vom 5. d. M. die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Offrowo am 5. August 1839. Konigl. Land= und Stadtgericht.

13) Der Carl Mobus hat nach erreiche ter Großfährigkeit zur gerichtlichen Berhandlung vom 29. Juli c. erklart, mit feiner Shefrau Unna Elisabeth geb. Arause nicht in Gutergemeinschaft leben zu wollen. Dies wird hiermit bekannt gemacht.

Wongrowiec ben 2. August 1839.

Rbnigl. Land = u. Stadtgericht.

14) Der herr Julian von Sforafzewöfi in Glinno und beffen Braut die verwittwete Lucine v. Wierfzewöfa geborne Przefzfodzińska in Blidyce, haben vor GinSprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko-mieyski w Pile.

Grunt w Pile pod No. 106 położony, do sukcessorów registratora Nowak należący, oszacowany na 1380 Tal. 25 sgr. wedle taxy, mogącéy być przeyrzanéy wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 25. Listopada 1839 przed południem o godzinie 11téy w mieyscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedany.

Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, że Louis Zellner destyllator tuteyszy i Hannchen Posner z mieysca, kontraktem przedślubnym z dnia 5. m. b. wspólność maliątku i dorobku wyłączyli.

Ostrowo, dnia 5. Sierpnia 1839. Król, Sąd Ziemsko-mieyski.

Karól Moebus oświadczył po doyściu pełnoletności do sądowego protokułu z dnia 29. Lipca r. b. że zswą żoną Anną Elżbietą z domu Krause niechce żyć w wspólności maiątku, co się ninieyszém do publicznéy podaie wiadomości.

Wągrowiec, d. 2. Sierpnia 1839. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Ur. Julian Skoraszewski z Glinna, i tegoż narzeczona Ur. Lucyna owdowiała Wierszewska z domu Przeszkodzińska, wyłączyli między sobą

gehung ber She burch ben gerichtlichen Bertrag vom 25. Juni c. die Gemeins schaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschlossen. Dies wird hiermit zur bf=fentlichen Kenntniß gebracht.

Wongrowig den 27. Juli 1839. Ronigl, Land= und Stadtgericht.

przed zawarciem małżeństwa układem sądowym z dnia 25. Czerwca r. b. współeczność maiątku i dorobku, co się ninieyszém do publicznéy podaie wiadomości.

Wagrowiec, dnia 27. Lipca 1839. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

15) Bekanntmachung. Für das Geschäftslokal und Gefängnifgebäude des unterzeichneten Königl. Laud= und Stadt-Gerichts soll der Bedarf von Erleuchtungs=Material, für den Zeitraum vom 1. Oktober 1839 bis dahin 1840, bestehend in ungefähr 250 Pfd. gegossenen, und 12 Pfd. gezogenen Lichten und 30 Pfd. Brennsbhl, dem Mindestsordenn überlassen werden. Zu diesem Zwecke ist ein Termin vor dem Kanzlei=Direktor Bohlmann auf den 14. September c. Nachmittags 3 Uhr an der Gerichtsstelle anderaumt, und können die Bedingungen, unter welchen der Zuschlag erfolgen soll, in der I. Abtheilung eingesehen werden.

Rawicz ben 1. Anguft 1839.

Ronigl. Preuf. Land = und Stadt = Gericht.

16) Bekanntmachung. Der Holzbedars für das unterzeichnete Königliche Land= und Stadt; Gericht, für den Zeitraum vom Isten Oktober 1839 bis dahin 1840, soll dem Mindestfordernden in dem vor unserem Kanzlei-Direktor Bohlmann auf den 14. September c. Nachmittags 3 Uhr angesetzten Termine zu Liefe, rung überlassen werden. Die Bedingungen, unter welchem der Zuschlag erfolgt, konen an der Gerichtöskelle in der I. Regisftratur-Ubtheilung eingesehen werden.

Rawicz ben 2. August 1839.

Ronigl. Preug. Land= und Stabtgericht.

17) Obwieszczenie. Podaie się ninieyszém do wiadomości publicznéy, że tłómacz tuteyszego Sądu Ziemsko-mieyskiego Mikołay Wilczewski i iego narzeczona niezamężna Zofia Matuszkiewicz, układem przedślubnym w ich przyszłym pożyciu małżeńskim wspólność maiątku wyłączyli.

Grodzisk, d. 20. Kwietnia 1839. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

18) Bekanntmachting. Der auf ben 16. d. M. zur Verpachtung ber Jagb auf Winiary ze. anberaumte Termin wird aufgehoben.

Posen ben 10. August 1839. Der Dagift rat.